## Intelligenz-Wlatt für das Großberzogthum Posen.

Antelligem=Comtoir im Posthause.

## Nº 4. Donnerstag, den 4. Januar 1838.

1) Edictalcitation. Auf bem, bem Michael von Szeliski und beffen Chegattin, ber Cecilia geborne von Wiewiorom= ska gehörigen, im Schrobaer Kreise ges legenen Gute Orzeszkowo, stehen:

a) Rubr. III. No. 2., 333 Athle. 8 gGr. fur die Sophia von Gliszczynefa geborne v. Lisiecka,

b) Rubr. III. No. 3., 511 Athlr. und Zinsen ad alterum tantum fur die Erben ber v. Lisieda,

c) Rubr. III. No. 4., 333 Athle. 8 gGr. und Zinsen im Betrage von 216 Athle. 16 gr. für die Marianna von Pasfrzynska geborne von Boloka,

d) Rubr. III. No. 5., 222 Athle.
5 gGr. 4 pf. und Zinsen im Betrage von 144 Athle. 9 gGr. 84
pf. fur die v. Lisieka geborne von
Szczanieka,

auf ben Grund ber Anmelbung ber Borbesitzer ad protocollum vom 29. August und 6. October 1796 pari jure eingetragen. Borstehenbe Posten sollen

Zapozew edyktalny. Na dobrach Orzeszkowie w powiecie Szrodzkim położonych, Michałowi Szeliskiemu i małżonce tegoż Cecilia z Wiewiorowskich należącym: są:

a) pod Rubr. III. No. 2., 333 Tal. 8 dgr. dla Zofii z Lisieckich Gliszczyńskie,

b) pod Rubr. III. No. 3., 511 Tal. z prowizią ad alterum tantum dla sukcessorów Lisieckie,

c) pod Rubr. III. No. 4., 333 Tal. 8 dgr. z prowizią w ilości 216 Tal. 16 dgr. dla Maryanny z Wolskich Paskrzyńskie,

d) pod Rubr. III. No. 5., 222 Tal. 5 dgr. 4 fen. z prowizią w ilości 144 Tal. 9 dgr. 84 fen. dla Lisieckie z Szczanieckich,

na mocy podania protokularnego dziedziców poprzednych z dnia 29. Sierpnia i 6. Października 1796 roku do równych praw zaintabulowane. Summy poprzednie maią być zapłacone, a przezto się posiedzicielom ta-

bezahlt fenn, und es werden baher bie, ibrer Erifteng und ihrem Aufenthalte nach unbefannten Inhaber berfelben be= ren Erben, Ceffionarien ober bie fonft in ihre Rechte getreten find, aufgefor= bert, in dem auf ben 19ten Jannar 1838 Bormittage um 10 Uhr bor bem Referendarius Brachvogel in unferem Partheien = Bimmer anftehenben Termine fich zu melben, widrigenfalls fie mit ihren Unspruchen pracludirt und die Loichung im Sypotheken - Buche verfügt werben wird.

Pofen, ben 31. August 1837. Ronigl. Preuß. Dber : Landes = Krolewski Główny Sad Zie. Gericht, I. Abtheilung.

2) Mothwendiger Verkauf. Dber=Landesgericht gu Pofen. I. Abtheilung.

Das Rittergut Wielfie, im Rreife Posen, gerichtlich abgeschätzt auf 16,982 Rthlr. 6 fgr. 2 pf. zufolge ber, nebst Supothekenschein und Bedingungen in ber Registratur einzusehenden Tare, foll am 1 ffen Mai 1838. Bormittage 11 Uhr an ordentlicher Gerichtsstelle subhastirt werden.

Alle unbekannten Real = Pratenbenten werden aufgeboten, fich bei Bermeidung ber Praflufion fpatestens in Diesem Termine zu melben.

Auch werden folgende, bem Aufent= balte nach unbefannte Glaubiger:

1) Ludowica, verwittwete v. Rierefa, geb. v. Zakrzewska,

kowych podług ich rzeciwistości i pobytu nieznaiomym sukcessoromicessionaryuszom tychże, albo też w prawa ich bądź iakikolwiek wstąpionym zaleca, aby się w terminie na dzień 19. Stycznia 1838 o godzinie 10. zrana przed Referendaryuszem Brachvogel w izbie stron wyznaczonym, zgłosili, albowiem ciż w razie przeciwnym z pretensyami swemi prekludowani zostaną i extabulacya z ksiąg hypotecznych rozrządzoną być ma.

Poznań, dnia 31. Sierpnia 1837. miański, I. Wydziału.

Sprzedaż konieczna. Główny Sąd Ziemiański w Poznaniu. Wydz. I.

Dobra szlacheckie Wielkie w powiecie Poznańskim, oszacowane na 16,982 Tal. 6 sgr. 2 fen. wedle taxy sądowey, mogącey być przeyrzaney wraz z wykazem hypotecznym i warunkami w Registraturze, maią być dnia 1. Maja 1838 przed południem o godzinie 11téy w mieyscu zwyklém posiedzeń sądowych sprzedane.

Wszyscy pretendenci realni nieznaiomi zapozywaią się, aby się naypóźniey w terminie tym pod uniknieniem prekluzyi zgłosili.

Zapozywałą się także wierzycieli z pobytu nieznaiomi następuiąci:

1) Ludwika z Zakrzewskich owdowiała Kierska,

2) Stanislaus v. Jaffensti, als Cef- fionar des Michael v. 3bytowsti,

3) Augustin v. Gorzensti, ferner die vier Bruder Macarins, Thimo, theus, Nicephorus und Felix von Gorzensti und ber minorenne Sohn bes verstorbenen Leo von Gorzensti,

4) bie Geschwister Ludwig und Gabriel v. Storzewsti, Constantia verchezlicht gewesene v. Zafrzewsta, geb. v. Storzewsta, und Caroline verzehelicht gewesene v. Niezychowsta, geb. v. Storzewsta, modo beren Erben,

5) ber Sofrath Rugner gn Franffabt,

6) Gabriel Benedict v. Riereti, gu= gleich als Mitbesitzer, und

7) ber Mitbesiger Casimir v. Riereti, beziehungeweise die Erben ober Nachfolz ger ber vorgenannten Personen, jum Termine hiermit bffentlich vorgeladen.

Posen, den 29. August 1837.

3) Mothwendiger Verkauf. Ober, Landesgericht zu Posen; I Abtheilung.

Das Mittergut Auchocice, im Kreise Bomst, gerichtlich abgeschäht auf 66,765 Athle. 15 igr 10 pf. zufolge ber, nebst Hupothekenschein und Bedingungen in der Registratur einzusehenden Taxe, soll am 26 sten März 1838 Vormittags 10 Uhr an ordentlicher Gerichtöstelle subhafürt werden.

2) Stanisław Jasieński iako cessyonaryusz Michała Zbykowskiego,

3) Augustyn Gorzeński, daléy Makary, Tymoteusz, Niceforyusz i Felix bracia 4ro Gorzeńscy i syn małoletny zmarłego Leona Gorzeńskiego,

4) rodzeństwo Ludwig i Gabryel Skorzewscy, Konstancya z Skorzewskich zamężna była Zakrzewska i Karolina z Skorzewskich zamężna była Nieżychowska, nateraz sukcessorów iéy,

5) Radzea nadworny Kutzner w Wschowie,

6) Gabryel Benedikt Kierski zarazem iako współwłaściciel i

7) współwłaściciel Kaźmierz Kierski, przytocznie sukcessorów czyli następców osób poprzednio wymienionych, na termin ten ninieyszém publicznie. Poznań, dnia 29. Sierpnia 1837.

Sprzedaž konieczna. Główny Sąd Ziemiański w Poznaniu. Wydział I.

Dobra szlacheckie Ruchocice w powiecie Babimostkim, sądownie oszacowane na 66,765 Tal. 15 sgr. 10 fen. wedle taxy, mogącey być przeyrzaney wraz z wykazem hypetecznym i warunkami w Registraturze, maią być dnia 26. Marca 1838 przed południem o godzinie 10tey w mieyscu zwykłem posiedzeń sądowych sprzedane.

Die bem Aufenthalte nach unbefann= ten Glaubiger, namentlich :

Balerian, Euphrofine separ. Dresp, Josepha, Salomea, Mepomucena, Johanna und

Geschwifter v. Rafiewski,

der Unton Morawsti,

werden hierzu offentlich vorgelaben. Pofen, ben 22. Juli 1837.

Ldiktalvorladung Die Amte= Raution des verftorbenen hiefigen Gefan= genwartere Mengel, foll beffen Erben frei gegeben werben.

Es werben baber alle biejenigen, melche an diefelbe aus irgend einem recht= lichen Grunde Unspruche zu vermeinen haben, gur Unmelbung und Berifigirung ihrer Forderungen zu bem auf ben 27. Januar 1838 Bormittage 11 Uhr im hiefigen Gerichts = Locale vor bem Depu= tirten herrn Land = und Stadtgerichte= Rath v. Ziegler angesetzten Termine mit ber Warnung vorgelaben, bag berjenige, ber fich in Diesem Termine nicht melbet, mit allen feinen Unsprüchen an gedachte Roution verluftig erklart und mit feiner biesfälligen Forberung nur an bas Bers mogen bes ze. Menzel verwiesen werben mirb.

Roffen, ben 10. Oftober 1837. Abnigliches Land= und Stabt= Gericht.

Niewiadomi z pobytu wierzyciele, a mianowicie:

Walerian, Eufrozyna rozła czona Dresp.

Józeta. Salomea,

rodzeństwo Raszewscy; Nepomucena,

Joanna i Antoni Morawski

zapozywaią się ninieyszem publicznie. Poznań, dnia 22, Lipca 1837.

Zapozew edyktalny, Kaucya zmarłego tuteyszego dozorcy więźniów Mencel, ma być sukcessorom iego wydana.

Zapozywaią się tedy wszyscy ci, którzy do wzmiankowaney kaucyi z iakiegokolwiek prawnego źrzódła pretensyi mieć sądzą, do podania i udowodnienia takowych na termin dnia 27. Stycznia 1838 o godzinie II. przed południem w tuteyszym lokalu sadowym przed Deputowanym Ur. Ziegler Radzcą Sądu Ziemsko-mieyskiego, z tém zagrożeniem, iż ten który się w terminie tym nie zgłosi, z wszelkiemi swemi pretensyami do rzeczoney kaucyi za utracaiący uznany i z pretensyami swoiemi tylko do reszty maiątku etc. Mencel oddalony będzie.

Kościan, d. 10. Październ. 1837. Król. Pruski Sad Ziemsko-Mieyski,

5) Bekanntmachung. Der Rbnigliche Land- und Stadtgerichts-Kanzleis
Direktor Hauptmann Paulin Niche und
bessen Schegattin Auguste, geb. Keller
hiefelbst, haben in bem gerichtlichen Shesvertrage vom 7. November c. die Gesmeinschaft der Güter ausgeschlossen.

Dies wird hierdurch zur bffentlichen

Kenntniß gebracht.

Fraustadt, ben 9. Dezember 1837. Ronigl. Preuß. Land = und Stadtgericht.

Obwieszczenie. Królewski Dyrektor kancellaryi przy Sądzie Ziemskomieyskim, Kapitan Paulin Niche i małżonka iego Auguste z Kellerów tu zamieszkali, wyłączyli między sobą w ugodzie przedślubnéy z dnia 7. Listopada r. b. wspólność maiątku.

Co się ninieyszém do wiadomości

publicznéy podaie.

Wschowa, dnia 9. Grudnia 1837. Król. Pruski Sąd Ziemsko-Mieyski.

6) Bekanntmachung. Bei ber am beutigem Tage erfolgten Berloofung von Pofener Stadt Dbligationen wurden nachstehende Aummern gezogen:

Die Inhaber dieser gezogenen Obligationen werden hiermit aufgefordert, ben Betrag dafür vom den bis spätenes den 15ten dieses Monats von der Stadts Schulden-Tilgungs-Rasse auf dem Rathhause in Empfang zu nehmen, widrigen-falls das Capital auf ihre Gefahr und ohne Zinsen dafür zu zahlen bei dieser Kasse affervirt bleiben wird. In benannter Zeit werden durch dieselbe Kasse auch die Zinsen von denen noch im Course befindlichen Stadt, Obligationen für den Coupon No. 26 bezahlt werden.

Much werden die Inhaber ber schon fruher burche Loos gezogenen nachstehen= ben Stadt= Obligationen:

Mo. 35 über 100 Athle.

— 76 — 100 —

— 352 — 100 —

— 731 — 25 —

— 843 — 25 —

hiermit wiederholt zur Empfangnahme der Geldbetrage ernfilich aufgefordert, wibrisgenfalls diefelben an die betreffenden Gerichte abgeliefert werden werden.

Pofen, ben 2. Januar 1838.

Die Stadt : Schulben = Tilgungs = Commiffion.

- 7) Bekanntmachung. Im Auftrage bes Königlichen Land = und Stadt= Gerichts hier, werde ich
  - 1) 100 Stud 2jabrige Sammel,
  - 2) 100 Stud 2jahrige Mutterschaafe,
  - 3) 24 Stuck 2jahrige Schaafbocke und
  - 4) 10 Stud 2jabrige Schaafbocke Ifter und IIter Rlaffe,

in termino ben 22. Januar 1838 Vormittags um 9 Uhr in Weibenrorwerk bei Bentschen, bffentlich an ben Meistbietenden gegen gleich baare Bezahlung verstaufen, wozu ich Kauftustige hiermit einlade. Meserit, den 29. December 1837. Popfe, als Auftions-Commisarius.

8) Posen, ben 29. December 1837.

Tachruf. Die biestge ifraelitische Gemeine hat wiederum ein sehr wurzbiges, hochgeachtetes Mitglied verloren. Der Kaufmann Herr Philipp Mosino, ist am 27sten d. Mts. nach einer sechswochigen schmerzhaften Krankheit, an den Folgen der Entkräftung in einem Alter von 76 Jahren mit Tode abgegangen. Bei besondern Geistesvorzügen und seltenen Herzens-Eigenschaften, war der seelig Entschlasene ein Mann voll edler Thatkraft im Wesen und Bundel, sein Geist war des sonnen und kräftig und sein Herz für alles Gute lebend und glühend. Den Seinen war er Alles, stets wirkte er voll Liebe für seinen Familienkreis. Seine wahre Bildung, seine ausgezeichnete Weltkenntniß, seine tiefe Einsicht, seine seltene Umsicht und Geschäfts-Gewandheit, so wie sein bescheisbenes, ungezwungenes, jovialisches und geistreiches Benehmen, machten ihn zum wirksamsten Genner, zum nützlichken Geschäftsfreunde, und zum angenehmsten Gesellschafter. Unermüdlich zeigte sich seine thätige Theilnahme an

allen Werken ber Wohlthatigkeit in der hiesigen ifrael. Gemeine, die ihn auch oft zu ihrem Reprasentanten gewählt, und deren Verwaltungs = Vorsteher er noch kurz vor seinem Tode war. Kenntniß des Gemeinwesens, Gemeinsinn, Eiser, Treue und Gewissenhaftigkeit, zeichneten seine Amtösuhrung aus, und er erward sich daher auch eine dankbare Erinnerung bei allen, mit dem Gemeinzwesen nur vertrauten Gemeine-Mitgliedern. Er genoß überhaupt die Uchtung aller derer aus allen Ständen, mit denen er nur in irgend einer Berührung gelebt.

Mit dem unerschutterlichen Bertrauen auf Gott, mit dem er fo manche Prufung im Leben überwunden, ertrug er gedulbig die schmerzhaftesten Rrantheits=

leiden, und mit ber innigsten Ueberzeugung:

"Es ift fein leerer schmeichelnder Wahn, Erzeugt im Gehirn bes Thoren, Im herzen fundet es laut fich an, Bu was befferem find wir geboren"

ging er von dieser Zeitlichkeit, fanft und weise, hinüber in die Heimath bes ewisgen Friedens. Zum Leichenbegangniß fanden sich zahlreich ein, die ifraelit. Gesmeine-Mitglieder, unter die sich auch viele geachtete Burger aus der christlichen Gemeine mischten, in deren Augen man Thranen der tiefsten Ruhrung zittern sah. Alle, die den edeln Dahingeschiedenen gekannt, zollen dem Andenken seiner stillen Berdienste aus tiefem Herzen die schuldige Hochachtung, und diese aft mit unverslösscharen Zügen auf seinem Grabstein die Worte ein:

"Sier fchlummert ein Menfch im reifften Ginn bes Borte"

Selig alle die des Lebens Reise Immer auf des Rechtthums Pfade gehn, Und im angewiesenen Wirkungskreise Edlen Saansen für die Menschheit sä'n! Wie ein sanster Schlummer, der die Müden Nach des Tages Arbeit überfällt, So des Edlen Tod! Er schläft im Frieden Sanst hinüber in die bessere Welt.

2. 3. Cichborn.

<sup>9)</sup> Beachtungswerthes! Bei Jahreswechsel empfehle ich bas bei mir von auswärtigen rühmlichst bekannten Meistern etablirte Neue Piano = Forte = Magazin, Markt No. 89 im Reissigerschen Hause. Nächst anerkannt guter und eleganter Waare in Auswahl, stelle ich unübertrefslich billige und reelle Preise. Auch habe ich mich entschlossen, noch gut erhaltene alte Instrumente im Lausch anzunchmen, und bin erbötig bei soliden Käusern auf Terminalzahlungen einzuges ben. Louis Falk.

Gefchafts Deranberung. Bom 1. Januar 1838 ab, führt herr Rubolph Baumann bas mahrend 22 Jahren, fuhmlich bestandene Geschaft meines feeligen Mannes, im Sandel und Unfertigung von Gold = und Gilber-Baaren fort. 3ch bitte bas Bertrauen und Bohlwollen, beffen fich mein Mann ftete gu erfreuen hatte und wofur ich allen benen, welche ihn bamit beehrten, noch recht berglichen Dant fage, auch auf feinen nachfolger übergeben gu laffen, welcher fich beffen eben fo murdig gu machen, gewiß bemuht fenn mird.

Senriette verwittwete Rabecfa.

Mit Bezug auf vorftebende Anzeige, empfehle ich mich einem hoben Abel und hochverherten Publito gu geneigten Auftragen, in Unfertigung jeglicher Gegenftante in Gold = und Gilber-Baaren nach bem neueften Gefchmact, fo wie auch meinen durch viele neue und moderne Urtifel fcon affortirten Laben zu fleifigem Befuch mit ber Berficherung, daß es mein eifrigftes Beffreben ift, in Preis und Gute ber Baaren Jedermann gufrieden gu fellen.

Rudolph Baumann, Markt no. 90.

Powelsti.

<sup>11)</sup> Schuhmacherftrage Do. 20 Parterre find 2 fchone moblirte beigbare 3im= mer nebft Rabinet und Pferbeftall fofort billig ju vermiethen. Das Rabere ju er= fragen in ber Mobelhandlung bei Mener Rantorowicz, Martt Do. 53.

Frifche Auftern hat fo eben erhalten 12)